Berausgeben: Dr. Reumann.

G. Seinze & Comp.

# Görlißer Alnzeiger.

Dienstag, den 20. februar.

### Politische Nachrichten.

Deutschland.

Frankfurt a. M., 15. Febr. Beute nahm ber Abg. Bidenmann bas Wort und erflarte, Die Reicheversammlung folle, auf dem Beichluß vom 27. Dlai verharrend, fich für allein competent erflaren, Die Berfaffung Deutschlands zu grunden und fich um Die Bereinbarungetheorien nicht befummern, fondern Schlennigft die Berfassung vollenden. Battai verlangt eine ausdrückliche Erflärung ber öfterreichischen Rote gegenüber, und beantragt, daß der Bieder= mann' fche (Berfaffungs=) Husschuß - bem die öfterr. Rote zur Begutachtung übergeben ift - fchleunigit Bericht erstatte. - Die erfte Lejung ber noch rud= ftandigen SS. ber Grundrechte ift beute vollendet morden. - Go wurde eine Erflarung von 64 öfterr. Abgeordneten übergeben, babin lautent, fie verftanden Das ihnen vom Botte ertheilte Mandat gur Mitwir= fung an bem beutichen Berfaffungewerke in keinem an= bern Ginne, als ber Greigniffe, welche ten Reichstag ins Leben gernfen batten. Gie murden ihre Aufgabe ale Bertreter des Bolfes nur in ber Begrundung ber deutschen Ginheit und Freiheit in einem gang Deutsch= land umfaffenten Bunteoftaate verfteben. - Die begonnene Berathung des 2Bablgefeges muß ausgefest werden, weil fich nach ter 1. Rebe bes 21bg. Biegert findet, daß die Berfammlung nicht beschluß= fabig ift. - Die Rrantheit Des Reichsverwesers ift noch nicht gehoben. — Man spricht von einer neuen preußischen Rote, worin die Grundzüge über das teutsche Berfaffungewert icharf angegeben feien. -21m 14. Febr. fand eine von 400 Atbgeoreneten befuchte Berfammlung in ter Mainluft ftatt, werin Belder ben Berfig führte und man fich über Die Dberhauptsfrage ju verständigen versuchte. Es murde auch ein Comité ans ten Unwesenden gu tiefem Brecke ernannt.

Frankfurt a. M., 16. Febr. In ber bentigen Sigung wurde tie allgemeine Berhandlung über bas Bahlgefen gefchloffen. Es fprachen: Lowe aus Kalbe, Pfeiffer aus Abamsborf und Bogt aus Gießen für, Reichs = Minister v. Beckerath, Unter = Staats = Secretär Baffermann und Reis chensperger aus Trier gegen bas allgemeine Wahts recht, legtere für Ausschließung des Standes der sos genannten Handarbeiter bei den Wahlen.

Berlin, 17. Febr. Sicherem Bernehmen nach wird ber Ronig Die Rammern in Berfon eröffnen. -Für die bier bevorftebenden 4 Rachwahlen zur zweiten Rammer will Die Demofratische Bartei im erften Begirt ben Dees v. Efenbed und Reuter, im vierten Bruno Bauer und Bung aufftellen. Der Termin zu ben Nachwahlen ift noch nicht angesett. — Es werden bereits Unftalten gur Reorganisation ter biefi= gen Bürgerwehr getroffen, boch burfte fich die voll= ftandige Wiedereinführung des Inftitute noch einige Wochen verzögern. Man will bie Margtage erft vorüberlaffen, che man wieder unter die Waffen tritt. -Die bier garnisonirenden Truppen find noch immer eifrig mit Chieg= und Erereiernbungen beschäftigt. -Es werden nenerdings von den Goldaten große Daffen von Batronen angefertigt. In Spandan foll ein febr bedeutender Borrath von Munition angebauft fein. -Der Königt. Bof begiebt fich in nachfter Zeit wieder von Charlottenburg nach Botebam, um zunächft im dertigen Schloffe, bann in Sansfeuci gu refibiren. Der früher beabsichtigte Aufenthalt bes Ronigspaares in Berlin wird für Diefen Winter nicht mehr ftatt= finden. - Es fommen bier neuerdings wieder mehr= fache größere Diebstähle vor. 21m Mittwech wurde einem Raufmann aus dem Laben, mabricheinlich von einer Rauferin, ein Rarton mit Spigen im Werthe ven 140 thir. geftoblen. - In einem Saufe am Ronigograben murte geftern fruh jum tritten Dale eine Brandftiftung verjucht. Der Rauch einer ange= gundeten Treppe wedte eine Frau, welche alsbald bie Beidung bes Feuers veranlafte. - In Volge bes von tem biefigen Freihandelsvereine beichloffenen Bro= teftes gegen die neuen Gewerbegefete ift ein Borftants= Mitglied Des Bereins, Geb. Rath Dicterici, aus bemfelben ausgeschieden. - Gin Konigl. Erlag vom

26. Januar, Die fünftige Berwaltung ber evangel. Rirchenangelegenheiten betreffend, verordnet, daß bis gu bem Beitpunft, mo die evang. Rirche fich über eine felbständige Berfaffung geeinigt babe, Die jum Reffort der Confifterien geborenden Ungelegenheiten in ber bobern Inftang von ber evang. Abtheilung bes geift= liden Minifteriums unter bem Borfit Des Directors berfelben felbständig und follegialifch behandelt werben follen. - Die Gefete über Die neue Organisation Des Berichtsmefens rufen bei ben burch tiefelben be= troffenen Batrim .= Richtern lebhaften Bideripruch ber= por. Gine gange Ungabl von diefen find entichloffen, fich zu einem bei ben Rammern zu erhebenden Broteft ju einigen. - Bier ift bas Gerucht verbreitet, es fei zwischen Defterreich, Rugland und Schweden ein Bundniß abgeschloffen, Alles wieder mit Bewalt auf Die Buftande vor 1848 gurudguführen, und Breugen gum Butritt aufgefordert worden; boch habe bas fich gang entschieden geweigert und Die betr. Rote nach Frant= furt an das Reichsminifterium gur Ginficht gefendet. -Das in einem leichten Schnupfenfieber bestandene Un= wohlsein Gr. Maj. des Ronigs ift völlig gehoben.

#### Defterr. Raiferftaat.

Mien, 14. Febr. Die Nachrichten aus Saffy bestätigen den fast täglichen Ginmarich ruffifcher Truppen in die Moldan. - Die Angriffe gegen bas Minifterium tommen jest gemeinschaftlich burch Die Slowansta Lipa in Brag und Agram. - Nach ben neueften Rachrichten aus Befth wird Fürft 2Bin= bifchgrag bas Sauptquartier aus Befth nach Grlan verlegen. - Rach ben letten Rachrichten haben bie Siefler Rronftadt eingenommen und die öfterreichi= fchen Truppen find geschlagen, es hat auch nur ber Dberft Urban einiger fleinen Erfolge fich zu erfreuen gehabt. Buchner ift bereits auf bem Rudzuge aus Siebenburgen begriffen. Der Ginmarich ber Ruffen ift immer zweifelhafter. - Rarlowitich ift in Bela= gerungezuftand erflart, ba die Aufregung gegen Defter= reich gefahrdrohend gewachsen war. - Fürft 2Bin = Difchgrag, welcher mit Broflamationen ju fiegen bofft, da es mit den Baffen nicht fo vortrefflich geht, und welcher wohl ichon eingeschen bat, daß mehr Rriegertalent bagu gebort, im offenen Felbe gu fiegen, ale Statte burch Bombardement jur Uebergabe ju zwingen', bat neuerdings eine Proflamation verbreitet, beren Inhalt beweift , bag ber Felomarichall noch man= den fummervollen Tag erleben wird in Ungarn. Baupts fachlich ift es auf die Juden gemungt, tenen nachs gefagt wird, daß fie Spiene abgaben, falfche Rach= rid,ten verbreiteten ze. Der eigentliche Grund icheint barin gu juchen, bag ber Gurft Gelb braucht, Dies von ten Juten erpreßt und auf tiefe Beife bie neue Judenftener beichönigen will. - Bahrend in allen Theilen ber Monarchie ftart refrutirt wird, fchreibt man aus Mgram bom 10. Febr., daß der Ban bei ber Regierung bewirft babe, Croatien folle jest bavon verschont bleiben. - 21m 29. Januar ward in St. Martin in der Glowafei eine Bolfeversammlung ge= balten, worin beschloffen murbe, um befondere, von den Magharen unabhängige Berwaltung ben Raifer anzugeben, um fofort ihre Abgeordneten gum Reich8= tage nach Rremfier ichiden gu burfen.

#### Stalien.

Die Erbitterung der Staliener gegen die in Sta= lien anfäßigen Schweizer wegen ber Refrutirungen, burch welche ben italienischen Würften Die Dacht gur Unterdrückung der Freiheit gegeben wird, ift außeror= bentlich, und wird fich ber Bundebrath genothigt fe= ben, jene Refrutirungen einzustellen, wenn er nicht Gegenmagregeln an unschuldigen nach Stalien fem= menden Schweizern gewärtigen will. - 21m 8. Fe= bruar verließ ber Großherzog von Tostana Floreng und foll auf die Infel Elba gegangen fein. Man legt ibm Dies ale Flucht aus in einigen Blattern; nach anderen will der Großbergog es nur als Ber= quiqungereife angefeben miffen und hat es aus Li= vorno austrudlich nach Florenz geschrieben. - In Rom ift am 9. Februar durch die constituirende Ber= fammlung ber Bapit feiner Burde ale Fürft über ben Rirchenstaat entjest und bie Republit ausgerufen worden. Ueber ben Unichlug von Tostana an ben Rirchenstaat follen ichen Unterhandlungen angefnüpft fein durch die Conftituente. - Um 5. Februar ift in Modena ein Aufftand ausgebrochen, und nach einem heftigen Wefechte hat fich ber Bergeg geflüchtet. Die Biemontefen follen Barma und Biacenga befett haben, ter Bapft jedoch noch in Gaeta verweilen.

## Publitations blatt.

[826] Bur anderweitigen meistbietenden Berpachtung der von Benziger, Defchkaer und Nieder=Benzighammer Wirthen bis zum letten September v. J. verpachtet gewesenen Zinswiesen auf die Zeit vom 1. October 1848 bis dahin 1854 ist ein Termin auf

den 9. März d. J., Vormittags um 9 Uhr, im Forsthause zu Penzig anberaumt worden. Pachtlustige werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß die näheren Bedingungen im Termine bekannt gemacht werden sollen, und daß die Verzeichnisse der Pachtobjecte sowohl in der Registratur des Nathhauses, als auch in den Gerichtskretschams zu Penzig, Deschka und Nieder-Penzighammer zur Einsicht bereit liegen.

Görlit, ben 12. Februar 1849.

Der Magistrat.

1806) Ge foll bie Beichaffung von 500 Stud fiefernen Rummerpfablen gur Bezeichnung ber Graber auf bem neuen Friedhofe im Wege ber Submiffion an ben Minbeftforbernben, unter Borbebalt ber Benehmigung und ber Muswahl, verdungen werden. Unternehmungoluftige werden baber aufgefordert, ibre Offerten perfiegelt und mit ber Aufschrift:

" Gubmiffion megen Lieferung ber Grabpfahle",

bis jum 26. d. Dits. auf der Rathhans = Ranglei abzugeben, wofelbft auch die Entreprife = Bedingungen eingeseben werden fonnen.

Görlis, ben 15. Webr. 1849

Der Magiftrat.

## Richtamtliche Bekanntmachungen.

Die Churheifischen und Badischen Prämien : Ziehungen bieten diesmal nachfolgende bedeutende Gewinne, als fl. 50000, 45000, 5000, 4 à 2000, 13 à 1000, 20 à 250, ec.; ferner: Rthir. 36000, 8000, 4000, 2000, 2 à 1500, 3 à 1000, 5 à 400, 10 à 200, ec. Bis jum 28. Rebruar 1849 fann man fich gegen Ginfendung von fl. 4 40 fr. ober 22/3 Rither. Br. Ct. für eine Rummer zu beiben Biehungen bei und betheiligen. - Musführliche Blane fo wie . 3. Biehungeliften erhalt jeder Theilnehmer. Wiederverkaufer genießen angemeffenen Rabatt. 3. Rachmann & Comp.,

[386]

Banquiers in Mainz am Rhein.

==== 230 Stück Mastichöpfe, = [840] fchwer und ausgemäftet, fteben im Gangen ober in zwei Theilen zum Berkauf auf bem Dom. Tillendorf bei Bunglau.

[827] Bwei Meilen von Gorlit ift eine gut rentirende Ziegelei fofort an einen fautionsfähigen Bie-Belei-Bachter zu vergeben. Das Rabere wird am Dbermarkt no. 134., brei Treppen boch, mitgetheilt.

Mühlenverfauf. Gine Windmuble mit 2 Mahlgangen, 18 Berl. Scheffel Land und wenig Abgaben, nahe bei Görlig, ift aus freier Sand zu verkaufen und das Rabere im Gerichtstretscham zu Klofter = Marker8= borf beim Gaftwirth Dangig zu erfahren.

#### Schnell- und Meiheschifffahrt [793]

zwischen Stettin und Frankfurt a. D. Nachdem die königl. Seehandlung nicht mehr geneigt ist, den auf der Dder durch die Dampfichlepps schiffsahrt hergestellten Güterverkehr fortzusetzen, so hat sich bei der Wichtigkeit Frankfurts durch die unmittelbaren Cisenbahn-Berbindungen nach Schlessen, der Lausit, Sachsen (dieseits Dresden), Böhmen und Desterreich auf unsere Beranlassung und unter unserer theilweisen Leitung ein Berein von mehr als zwanzig Kahnschiffern gebildet, der bei Eröffnung der Schiffsahrt eine regelmäßige

Schnell= und Reihefahrt

auf Diefer Tour ju unterhalten beabsichtigt.

Indem wir daher diefes Unternehmen auf's Angelegentlichfte empfehlen und recht oft von ben Bors theilen beffelben Rugen zu ziehen ersuchen, bemerten wir noch, daß die naberen Bedingungen fowohl in bem von uns bereits erlaffenen Circulair, als auch aus dem dieserhalb aufgenommenen Contracte zu erse-ben sind, welchen letteren herr B. W. Betti in Stettin als Bevollmächtigter des Bereins nicht nur auf ber Borfe, fondern auch in feiner Behaufung jederzeit zur geneigten Durchficht vorlegen wird.

Bugleich erneuern wir bei Diefer Gelegenheit Die freundliche Bitte, bei Berfendungen oder Beziehun= gen, sei es per Cisenbahn, zu Wasser ober per Fuhre, unserer Abresse gutigst eingedent zu bleiben und versichert zu sein, daß es unser fortgeseigtes Bestreben sein wird, den seit Jahren erworbenen guten Ruf zu bewahren und unsere geehrten Geschäftsfreunde in allen Beziehungen zu befriedigen.

Frankfurt a. D., im Februar 1849.

Herrinann & Co..

Spediteure ber Riederschlefisch=Martifden Gifenbahn.

[828] Endesgenannter verpachtet Diefes Frühjahr wieder Rartoffelfubeln, fest aber zugleich Die Bedingung feft, am Tage ber Musfaat Die Bahlung ju erlegen, widrigenfalls Betheiligter unberudfichtigt bleiben wird. Bicbiegner jun.

[812] Dem verehrten Publico die ergebene Anzeige, daß ich von jest ab nicht mehr im Laben feil halte. Dagegen werde ich nach wie vor in meiner Bohnung flets ein vollständiges Lager von Mütten nach ben neuesten Facons vorräthig haben und Donnerstags in einer Bude am Röhrtroge auf bem Obermarkte feilhalten. Ich bitte, mich auch ferner mit Aufträgen zu beehren, indem ich verspreche, bei promptester und reeller Bedienung die niedrigsten Preise zu stellen.

Dber=Langengaffe Ro. 188., im Tifchlermftr. Ruhnel' fchen Saufe.

[830] Derjenige Berr, welcher am Sonntage in ber Generalversammlung des Sandwerker = Bereins eine grune Mute ergriffen, wird ersucht, Dieselbe gegen seine schwarze bei Grn. Beld umzutauschen.

[832] Ein Quartier von 6 bis 7 heizbaren Stuben, wenn felbige auch nicht auf einem Saale find, nebst Bubehör, im Innern der Stadt, wird zu Johanni oder auch zu Dftern zu miethen gesucht. Bermiether wollen sich gefälligst melden im Fingerichen Hause Neifgaffe No. 328., zwei Treppen boch, bei August Kretschmer, Stube No. 9.

[833] Webergaffe 210. 43. find 2 Logis nebit Bubehor gu Ditern b. J. ju vermiethen.

[838] Die im Saufe No. 284. auf ber Nifolaistraße völlig eingerichtete Feuerwerkstatt, auch für manchen andern Sandwerker paffend, foll vom 1. April ab oder sofort vermiethet werden.

[834] Auf den Hof zu Dber = Pfaffen dorf bei Görlitz wird zum 1. April ein Kutscher gefucht, welcher gut zu fahren versteht, dem Trunke nicht ergeben, treu und ehrlich ift, als solcher schon gedient und Zeugniffe seines Wohlverhaltens aufzuweisen hat.

[802] Ein junger Mensch, militairfrei, der seine Lehrjahre als Deconomie=Eleve zu Oftern d. J. beendigt haben wird, sucht, um seine ökonomischen Kenntnisse zu erweitern, ohne Gehalt zu bean= spruchen, ein Engagement auf einem größern Landgut. Näheres in der Exped. d. Bl.

[799] Da ich mich von meiner Frau feparire, fo warne ich hierdurch Jedermann, berfelben Etwas auf meinen Namen zu borgen, noch in sonstige Verbindungen mit ihr zu treten, da ich weder für diefelbe etwas bezahlen, noch sonft eine Verantwortlichkeit auf mich nehmen werde.

Gorlit, den 15. Februar 1849. Der Brivat-Secretair Blau.

[835] Der sich Bildhauer nennende Serr Söpfner in Troitschendorf scheint über die an ihn gerichtete Annonce in seinem Bildhauer=Stolze sehr beleidigt und überläßt es dem Königl. Land= und Stadtgericht, seine künstlerische Ehre zu retten; überläßt es auch mit Bescheidenheit dem Publikum, seine charafterisiten Werke, welche schon in der Rähe und Ferne bereits auf den Kirchhösen stehen und liegen, zu beurtheilen, wo ich denn auch wirklich bekennen muß, daß sich schon viele Tiesdenke (und nicht Tieszenkende) daran ergögt und erbaut haben.

NB. Berdankt denn Gr. S. die Erwiderung auf meine Unnonce feinem eigenen fünftlerifchen Ropfe

ober hat er fremder Gulfe bedurft?

[836] Bescheidene Anfrage an den Herrn Kammerer. Wie lang wird benn eine Srädrige Lowry, und werden alle vier gleich?

Görlig, den 20. Febr. 1848. Giersberg, Stadtgartner, Saus No. 830.

Serzliche Bitte an Einen Wohlsbl. Magistrat und Stadtverordnete hierselbst, daß man doch den armen Steinschlägern hiesiger Stadt nicht wolle auf einmal vom Kumm z des Lohenes abrechnen oder den Mehre Schlag statt 18 DF. 24 DF. verlangen, weil man doch auch nicht daran gedacht, dem, welcher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mal und noch mehr täglich Gehalt bezieht, einen Pfennig abzurechnen.

[837]
Görliß, den 20. Febr. 1848.

[841] Bezugnehmend auf die Aufforderung in Ro. 21. des Anzeigers (fammtlicher Burgerwehr zu einem geselligen Bergnügen) werden ebenfalls die Schutzmanuschaften zu recht zahlreicher Theilnahme eingeladen. Alle Theilnehmer an die sem Vergnügen, Burger- und Schutzwehr, wollen sich beshalb nächsten Donnerstag, als den 22. d. Mts., Abends 8 Uhr, auf dem Nathhause zur Empfangnahme der Karten und zur weiteren Besprechung gefälligft einfinden.

[803] Dienstag den 20. d. M., zur Fastnacht, Abends 7 Uhr Tanz= musit, wozu ergebenst einsadet Ernst Held.

[831] Deute Abend ladet zur Tangmufit und frifden Pfannenkuchen ergebenft ein F. Anitter.